CA 123 74

## Nº 75.

# Posener Intelligenz - Blatt.

### Sonnabends, ben 17. September 1825.

Angefommene Frembe bom 13ten September 1825.

Herr Gutebefiger v. Krazicki aus Djabowko, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. General-Commiffarius Rosenfeld aus Kempen, I. in Nro. 30. Walischei; Hr. Gutebefiger v. Taczanowski aus Taczanowo, Hr. Gutebesiger v. Binikowski aus Mierzewo, I. in Nro. 116 Breitestraße.

Den 14ten Geptember.

Herr Gutsbesitzer v. Grabsti aus Koczyca, Hr. Gutsbesitzer v. Koszucki aus Biala, Hr. Kaufmann Geisler aus Stettin, Hr. Kaufmann Haseloff aus Berlin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Kalfreuth aus Kozmin, I. in Mro. 384 Gerberstraße; Hr. Geheimer Medicinal = Rath Link aus Berlin, I. in Mro. 427 Gerberstraße; Hr. v. Jankowski, Konigl. Poln. Obrist, aus Rutno, I. in Mro. 1 St. Martin.

#### Ebictal = Citation.

Ueber das Vermögen der zu Kiefrz Posener Kreifes verstorbenen Generalin Franzisca von Skorzewska, ist auf Antrag der Venesicial-Erben, der erbschaftliche Liquidations-Prozes erdsfinet worden.

Wir laden daber alle biejenigen, die an diesem Nachlasse Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit ver, in dem auf den 19. October c. vor dem Landgerichte Affestor Kapp Bormittags um 10 Uhr in unserem Instructions = Zimmer angesetzten Liquidations = Termine entweber personlich oder durch gesellich zuläsCytacya Edyktalna.

Nad maiatkiem zmarłey Generalowey Franciszki z Zakrzewskich Skorzewskiey w Kiekrzu Powiecie Poznańskim na wniosek Sukcessorów beneficyalnych process sukcessyino likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy wszystkich tych, którzy do tey pozostałości pretensye roszczą, ażeby w dniu 19. Października r. b. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp o godzinie 10. zrana w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym terminie likwi-

fige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forberungen anzumelben und gehörig nochzuweisen, widrigenfalls fie ju ge= wartigen haben, baß fie aller ihrer et= wanigen Vorrechte fur verlustig erklart und mit ihren Korderungen nur an basjenige verwiesen werden follen, mas traca i tylko do tego, co po zaspokonach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger aus ber Maffe ubrig bleibt.

Pofen ben 20. Juni 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ebiftal = Borladung

Bur Liquidation fammtlicher Unfpruche an bie Umte = Caution bes hier verftorbe= nen vormaligen Friedensgerichts = Erecu= tors Thomas Pislewski, haben wir Ter= min auf ben 1 7. December c. Bor= mittage um 9 Uhr bor bem Landgerichte= Referendarius Rubenburg in unserem Partheien = Bimmer anberaumt, gu mel= chem wir fammtliche unbefannte Glau= biger unter ber Berwarnung vorladen, baß fie bei ihrem Ausbleiben mit ihren Ampruchen an biefe Dienft-Caution für verluftig erklart, und nur an ben Dach= laß bes ehemaligen Executors Pislewski werben verwiesen werben.

Posen ben 9. August 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung. Dem Publifo wird befannt gemacht, bag ber Maximilian Anton Johann Nepomucen bon Swinardfi zu Lulin, Dbornifer Rreises, und bas Fraulein dacyinym osobiście, lub przez prawnie dopuszczalnych Pełnomocników się stawili, swe pretensye zameldowali i należycie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym spodziewali się, iż swe prawa pierwszeństwa uieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

Poznań d. 20. Czerwca 1825. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Do likwidacyi wszelkich pretensyi do kaucyi służbowey byłego tu zmarlego Exekutora Sądu Pokoiu Tomasza Pislewskiego, wyznaczyliśmy termin na dzień 17. Grudnia r.b. zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ruedenburg w izbie instrukcyiney Sądu naszego, na który wszelkich wierzycieli niewiadomych pod tem zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się z pretensyami swemi do teyże kaucyi mianemi, oddaleni, i iedynie do pozostałości byłego Exekutora Pislewskiego przekazani bydź maią.

Poznań d. 9. Sierp. 1825. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszem Publiczność, iż Ur. Antoni Maxymilian Jan Nepomucen Swinarski z Lulina Powiatu Obornickiego, i Ur. Wilhelmz Wilhelmine v. Dobrzycka zu Bomblin bei Obornik bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes bei Eingehung ber She burch ben Shevertrag vom 26ten Juli c. ausgeschlossen haben.

Pofen ben 5. September 1825. Roniglich Preuß. Landgericht.

Dobrzycka w Bomblinie pod Obornikami wspólność maiątku i dorobku przy wniściu w małżenstwo przez układ w dniu 26. Lipca b. r. zawarty, wyłączyli.

Poznań d. 5. Września 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Ueber den Nachlaß des am 29. Octos ber 1819. zu Gembitz verstorbenen Muhtenmeisters Christoph Wiese, ist auf den Antrag der Vormunder seiner ninderjährigen Kinder der erbschaftliche Liquis dations-Prozest eröffnet, und zur Anmel, dung der Forderungen an die NachlaßsMasse, ein Termin auf den 8 ten Nos dem ber C. vor dem Landgerichts-Math Mehler Vermittags um 10 Uhr angessetzt worden. Sämmtliche Gläubiger, besgleichen:

a) die im Jahr 1799 noch minderjähz rigen Kinder des Johann Friedrich Appelt, für welche nach der Obliz gation vom 31. Mai 1799 Rubr. III. Nro. 1. 597 Athlr. 11 fgr.

3 pf., und

b) bie im Jahr 1800 noch minberjähz rigen Kinder der Markin Kadtkez schen Scheleute, für die laut Obliz gation vom 28. Juni 1800. auf ber zu Gembig belegenen Wasserz und Windmühle Rubr. III. Nro. 2. 05 Rthlr. intabulirt sind,

werden zu biesem Termine mit der Bers warmung vorgeladen, daß die Ausbleis benden aller ihrer etwanigen Vorrechte Zapozew Edyktalny.

Otworzywszy nad pozostałością młynarza Krysztofa Wiese w Gembicach dnia 29. Października r. 1819 zmarłego na wniosek opiekunów małoletnich dzieci iego process sukcessyino likwidacyjny, wyznaczyliśmy do zgłoszenia się z pretensyami do massy mieć mogacemi termin na dzień 8. Listopada r. b. przed południem o godzinie 10. przed Delegowanym Sądu Ziemiańskiego W. Mehler w mieyscu posiedzeń naszych. Na termin ten zapozywamy wszystkich wierzycieli, niemniey:

a) dzieci Jana Fryderyka Appele dla których w roku 1799 małolemiemi ieszcze będąc na mocy obligacyi z d. 31. Maia 1799. Rubr. III. Nro. 1. 597 Tal. 11

sgr. 3 fen., i

b) dzieci Marcina Radke małżonków, dla których w roku 1800, ieszcze małofetniemi będąc stósownie do obligacyi z dznia 28, Czerwca r. 1800. Rubr. III. Nro. 2. w kziędze hypoteczney wiatraka i młyna w Gębicach sysuowanych 95 Tal, intabuloverlustig erklart, und mit ihren Ansprüzchen nur an bassenige werden verwiesen werben, was nach Vefriedigung der sich melbenden Gläubiger von der Masse etwa übrig bleiben möchte. Denjenigen Gläubigern, welche an der persönlichen Erscheinung verhindert werden, und denen es hier an Bekanntschaft fehlt, werden der Justiz-Commissions-Rath Mittelstädt, Insiz-Commissions Vetke und Morig hierselbst zu Mandatarien in Borschlag gebracht, um einen derselben mit Insormation und Vollmacht zu versehen.

Schneidemuhl ben 7. Juli 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Chictal= Citation.

Auf der im Wongrowiecschen Rreise belegenen, bem Grafen Melchior von Ladi gehörigen herrschaft Rzebgorficz und ben bagu gehörigen Dorfern Bafrge= wo, Wybrannowo und Zabiszyn, ift sub Rubr. II. Mro. 3 fur ben Bladislaus v. Wloffowefi gle Abkommling bee Frang bon Chrzatowefi, wegen eines Gigen= thume-Unfpruche auf & biefer herrschaft eine Protestation, fo wie sub Rubr. III. Nro. 3. gleichfalls eine Protesta= tion de non amplius intabulando fur ben Waladielaus v. Wlostowefi und bie Erben feiner verftorbenen Schwester Dictoria vereblicht gewesenen v. Radomin= Bta, namentlich ben Johann b. Rabo=

wane sa,

z tém zagrożeniem, iż w razie niezgłoszenia się w terminie, wszystkie swe prawa pierwszeństwa iakowego utracą i z pretensyami swemitylko do tego wskazani zostaną, coby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogło.

Wierzycielom tym, którzy osobiście stanąc niemogą, a w mieście tuteyszym znaiomości niemaiącym, proponuiemy UUr. Mittelstaedt Radcę Sprawiedliwości, Betke i Moritz Kommissarzy Sprawiedliwości w mieyscu na Mandataryuszów, których informacyą i plenipotencyą opatrzyć należy.

W Pile d. 7. Lipca 1825. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Namaiętności Rzedgoskiey w Pow. Wagrowieckim położoney Hrabiego Melchiora Łackiego własney i do niey należących wsiach Zakrzewie, Wybranowie i Zabieżynie, iest protestacya pod Rubryka II. Nr. 3. na rzecz Ur. Władysława Włostowskiego iako potomka niegdy Franc. Chrząstowskiego względem własności na 1 części teyże maiętności pretendowaney tudzież pod Rubr. III. Nr. 3 także protestacya de non amplius intabulando, na rzecz Ur. Władysława Włostowskiego i Sukcessorów zmarléy siostry iego Wiktoryi zaslubioney Radominskiey, a mianowicie Jana Radominminski, die Julianna von Radominska verehel. v. Rubnicka und die Elisabeth von Kadominska verehel. v. Wolska, wegen einer Real = Forderung von 20,000 Fl. poln. oder 3333 Athlr. 10 fgr. nebst Zinsen ad alterum tantum eingetragen.

Der Graf Meldior von Lacti will jeboch bie oben erwähnten Unspruche als richtig nicht anerkennen. Es werben baber, auf Untrag beffelben, ber 2Bla= bislaus v. Bloftowsfi, ober beffen Erben, ferner bie Erben feiner Schwefter Dic= toria verebel. gewesene von Radominsta, beren Ceffionarien ober wer fonft in ihre Rechte getreten, hierdurch aufgefordert, wegen der obigen Anspruche binnen 4 Bochen Rlage zu erheben, und fpateftens bis zu dem auf ben 14ten Januar 1826 vor bem Deputirten herrn Land= Gerichts = Rath Jentsch in unserem Ge= schafte - Locale angesetzten Termine nach= zuweisen, bag es geschehen ift, wibri= genfalls ihnen bieferhalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und bie Los fcbung ber gebachten Protestationen verfügt werben wirb, ohne bag es ber Pro= duction bes eingetragenen Documents bebarf.

Gnefen ben 18. August 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag bes Gutsbesiger Sipolit von Malczewefi und Joseph von Gozimiesti, wird von bem unterzeichneten Königl. Landgerichte bie Catharina

skiego, Julianny z Radominskich Rudnickiey i Elżbiety z Radominskich Wolskiey względem długu realnego w kwocie 20000 Złot. polsk. czyli 3333 Tal. 10 śgr. wraz z prowizyami ad alterum tantum zachypotekowano. Gdy Melchior Hrabia Łącki powyżey wspomnione pretensye za rzetelne nie przyznaie, przeto na domaganie się iego, wzywamy ninieyszem tegoż Władysława Włostowskiego lub iego Sukcessorów, tudzież spadkobierców siostry iego Wiktorii zaślubioney Radominskiey, ich Cessyonaryuszów, lub tych którzyby w iey weszli prawa, aby względem powyżey wspomnionych pretensyi, w przeciągu 4ch tygodni zanieśli skargę, i že się to stało, naypóźniey w terminie na dzień 14. Stycznia 1826 przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim w Sali Sądu tuteyszego wyznaczonym, wykazali. Wrazie bowiem przeciwnym wieczne im w tey mierze nakazanem będzie milczenie i wymazanie rzeczonych protestacyi bez produkcyi zahypotekowanych dokumentów rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 18. Sierpnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się dziedzica Hipolita Malczewskiego i Józefa Gozimirskiego, zapozywa się z strony podpisanego Król, Sądu Ziemiańskiego, Arcichowefa, beren etwanige Erben, Ceffionarien, ober die fonft in ihre Rechte getreten find, hierburch vorgelaben, ihren Unspruch auf die sub Rubr. III. Dro. 5 auf bem Gute Diemegnu und Niemernnet Mongrowiecer Rreifes, Prorestationis modo eingetragene, ihrem Betrage nach unbefannte Brautichat= Summe binnen 4 Wochen, fpateftens aber in bem auf ben 2. Januar 1826 Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten herrn Candgerichterath v. Potrnfoweft bierfetbft angesetten Termine gebuhrend nadzuweifen, ausbleibenbenfalls aber ju gewärtigen, baß fie mit ihren etwa= nigen Anspruchen prachubirt, ihnen bamit ein ewiges Stillfchweigen auferlegt, Pro= vocanten auch werden ermachtigt werden, in Rraft bes alebann abgufaffenben Er= fenntniffes bie Lofdung ber Brautschat= Summe, ohne baf es hierzu ber Dro, buction bes Recognitionscheins bedarf, bei ber Sopothefen-Behorde nachzusuchen.

Gnefen ben 12. September 1825. Rbnigt. Preuf. Landgericht.

Katarzyna Arcichowska, teyże Sukcessorowie, Cessyonaryusze lub też ci którzy w iey weszli prawa, iżby pretensya swa do summy posagowey na dobrach Niemczynie i Niemczynku w Powiecie Wongrowieckim położonych pod Rubr. III. Nr. 5 sposobem protestacyi zapisaney co do ilości nieznaney w 4 tygodniach a naydaley w terminie dnia 2. Stycznia 1826, zrana o godzinie gprzed Deputowanym W. Sędzią Potrykowskim w posiedzeniu tuteyszego Sądu wyznaczonym należycie udowodnili, w razie zaś niestawienia się maią się spodziewać. iż z pretensyami swoiemi wykluczonemi i względem tychże wieczne nakazane im będzie milczenie, prowokanci także upoważnieni zostana, na mocy wyroku następnie wyrzec się maiacego, wymazania summy posagowey u Władzy hypoteczney bez zaprodukowania atestu rekognicyinego, poszukiwać.

Gniezno d. 12. Wrześn. 1825. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Von dem unterzeichneten Königlichen Preuß. Landgericht wird die Catharina Rowalska geborne Wopciechowska, auf Veranlassung ihres Ehemannes, des Joshann Kowalski and Jarocin, dergestalt biermit vorgeladen, daß sie sich innersbald drei Momaten, spätestens aber in termino den 10. December c, vor

Zapozew Edyktalny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański niżey podpisany, Katarzynę z Woyciechowskich Kowalską w skutek wniosku Jana Kowalskiego iey męża w Jarocinie zamieszkałego, ninieyszem zapozywa, aby się w terminie dnia to. Grudnia r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Roquette

bem Deputirten herrn Landgerichtsrath Roquette, entweber perfonlich ober per Mandatarium, wogu ihr bie Juftiß= Commiffarien, Landgerichte = Rath und Juftiz-Commiffarius Brachvogel, Juftig-Commissione = Rath Piglosiewicz und ber I. C. R. Pilasti allhier, in Vorschlag gebracht werben, melben, und von ihrer bbslichen Verlaffung Rebe und Antwort geben, im Ausbleibungsfall aber gewar= tigen folle, baf fie ber angezeigten bo8= lichen Berlaffung fur geftanbig und über= wiesen geachtet, bie Che in Contumaciam getrent, fie fur ben allein fculdi= gen Theil erflart, und ihrem Chemanne bie anderweitige Verheirathung nachge= laffen werben wirb.

Rrotofchin den 25. Juli 1825. Roniglich Preuß, Landgericht.

Ebictal = Citation.

In bem Hypothekenbuche bes hierselbst auf ber Prediger = Gasse unter Nro. 64 belegenen Hauses, ist auf Grund bes gerichtlichen Schuldinstruments vom 2, Juni 1786 sub Rubr. III. Nro. 1 eine Post von 313 Athlr. 10 fgr. und mar:

1) fur die Rofina Dorothea geborne Schafer verebelichte Paftor Fuchs fruber zu hunau, und

2) für ben Commissionerath Johann Christian Schaper früher zu Wirichowitz eingetragen.

Die Erben ber vorstehenden Realglaus biger, welche fich als alleinige Erben und zugleich auch fur Eigenthumer bes in osobiście lub przez Mandataryusza, na którego iey się Kommissarze Sprawiedliwości tuteyśi a mianowicie Ur. Brachvogel, Pigłosiewicz i Pilaski przedstawiaią, zgłosiła i w zględem złośliwego opuszczenia swego się tłumaczyła, w razie niestawienia się oczekiwać może, iż o złośliwe opuszczenie przekonaną, i takowe zaprzyznaiącą uznaną, małżenstwo zapcznie rozwiązane, ona za stronę iedynie winną uznaną, mężowi zaś dalsze ożenienie się dozwolonem zostanie.

Krotoszyn d. 25. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney domostwa tu na Xiężey ulicy pod liczbą 64 położonego na fundamencie sądowego zapisu z dnia 2. Czerwca 1786, w Rubr. III. pod Nr. 1. Summa 313 tal. 10 gr. a mianowicie:

 dla Rozyny Doroty z domu Szaeferowey zamężney Pastorowey Fuchs dawniey w Hünau i

2) dla Radcy kommissyinego Jana Krystyana Szäfera dawniey w Wirschowitz iest zapisana.

Sukcessorowie dopiero pomienionych Wierzycieli realnych, którzy się, iako iedyni spadkobiercy i zarazem też za właścicieli w mowie będąRede stehenden hauses gerirten, vers außerten dies Grundstück und erklärten die obgenannte Post als durch Consolidation erloschen.

Die Ertabulation ift jedoch ben jestigen Besitzern jenes hauses umsomehr versagt worden, als die Jahl ber Erbnehmer der Real=Pratendentin ad I unbekannt ift.

Daber werben bie Erben, Ceffiona= rien, ober bie fonft in bie Rechte ber 2c. Fuchs und bes 2c. Schafer getreten find, hierburch vorgeladen, in bem gur Anmelbung und Bescheinigung ihrer Uns fpruche auf bas Capital von 313 Athlr. 10 fgr. auf ben q. Dovember c. an= beraumten Termine fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts : Ausculta= tor Forner II. in unferem Infiruftiond= Bimmer entweder perfonlich ober burch gesetliche Bevollmachtigte zu erscheinen, und den gefetlich erforderlichen Nachweis, daß ihnen an der Sauptforderung noch Unfpruche gebuhren, ju fuhren, widrigen= falls die Ausbleibenden mit ihren etwa= nigen Unfpruden auf bas gebachte Ca= pital praclubirt, benfelben beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und bier= nachst bie Loschung bes Capitals veran= laßt werden wird.

Frauftadt ben 11. Juli 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

retailed as was infall who will be

Subcessmouth depicts madentas rych Wierzyckii redinych i kinny sie, tiko tengui anadiot heev I can cego domu podali, przedali gruntten uznaiąc powyżev wymienioną summę iako przez konsolidacyą wygasłą. Extabulacya iednakże teraznieyszym Właścicielom opisanego domu tem więcey odmówioną została, ile że liczba Spadkobierców Wierzycielki realney ad I. iest niewiadomą.

Dla tego Sukcessorowie, Cessyonaryusze lub którzykolwiek w prawa rzeczonych Fuchsowey i Szaefera wstąpili, ninieyszem się zapozywaią, ażeby w terminie do podania i udowodnienia swych pretensyi do kapitału 313 tal. 10 śgr. na dzień 9. Listopada r. b. zrana o godzinie grey wyznaczonym przed Delegowanym Ur. Forner II. Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego w naszey Izbie Instrukcyjney osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników się stawili i prowadzili z prawa wypadaiący dowód, iako im się z główney pretensyi co należy, albowiem w razie przeciwnym niestawaiący z swoiemi pretensyami do pomienionego kapitalu prekludowani będą, im w tey mierze wieczne milczenie i następnie wymazanie summy oryginalney rozporządzone zostanie.

Wechowa d. 11. Lipća 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Sabhaffations = Datent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei ber hiefigen Stadt belegene, ben Eriminal-Richter Weinholzschen Mindersjährigen zugehörige Erbpachts Worwerk Groß Wilczaf nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 7252 Rthlr- 16 ggr. 5 pf. gewürdigt worden iff, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistsbietenden unter folgenden Bedingungen:

1) ber Berkauf geschiehet in Pausch

und Bogen,

2) jeder Vietende muß, bevor er zum Gebot zugelassen werden kann, 500 Mthlr. Caution entweder baar ober in Pfandbriefen ober in Staats= Papieren erlegen, die Realglaubi=

ger find bavon befreit,

3) das Gebot muß 14 Tage nach dem Zuschlage ad Depositum gezahlt werden, bleibt jedoch ein Real-Gläudiger Meistbietender, so soll derselbe nur gehalten sein, so viel ad Depositum zu zahlen, als die ihm vorstehenden Capitalien und zjährige Zinsen betragen, der Rest des Kausprätit dagegen bleibt bei thm bis zur Final = Distribution stehen,

Patent Subhastacyiny

Folwark dzierzawno wieczysty Wielki Wilczak pod iurysdykcyą naszą, i miastem tuteyszém położony do Sukcessorów Sędziego Kryminalnego Weinholca należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzonéy Talarów 7252. dgr. 16. d. 5. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu pod następuiącemi warunkami:

1) Przedaż nastąpi ryczałtem.

2) każdy licytujący wprzódniżeli do licytacyi przypuszczonym zostanie, musi kaucyą 500 Talarów wynoszącą albo w gotowiznie, lub też w listach zastawnych lub w obligacyach skarbowych złożyć, wierzyciele realni od tegoż uwolnieni są.

3) Licytum w 14 dni po adjudykacyi do Depozytu złożone bydź
powinno, gdy iednakowoż ieden z wierzycieli realnych zostanie naywięcey daiącym, tenże tylko obowiązanym będzie,
tyle tylko do Depozytu zapłacić, ile przed nim zaintabulowane kapitały i 2ch rocznia pro-

4) die Uebergabe erfolgt, sobald die Bedingung ad 3 erfullt ift,

5) bie offentlichen Laften und Abgaben auch Kanon trägt Käufer vom

Zage ber Uebergabe an,

6) bie Subhaftatione-, Licitationeund Abindications = Roften werben bon ben Raufgelbern berichtigt,

verkauft werden, und die Bietungs-Ters mine find auf

> ben 13. August, ben 15. October,

und der peremtorische Termin auf

ben 17. December 1825., vor bem Herrn Landgerichts = Affessor Arnger Morgens um 9 Uhr allhier an=

gefetit.

Besitfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, bag in bem legten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenben zugeschla= gen, und auf die etwa nachher einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet werben foll, in fofern nicht gefetgliche ostatnim nieruchomość naywięcey Grunde bies nothig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Bromberg ben 9. Mai 1825.

Ronigt, Preug, Lanbgericht.

wizya wynoszą, reszta pieniedzy kupna aż do finalney dystrybucyi przy nim zostanie się.

4) Tradycya nastąpi, skoro waru-

nek 3ci dopelniony.

5) Publiczne ciężary, podatki iako też i kanon poniesie kupuiący od dnia tradycyi.

6) Koszta subhastacyi, licytacyi i adjudikacyi zostaną z pieniędzy

kupna zapłacone,

sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 13. Sierpnia 1825. na dzień 15. Października 1825. termin zaś peremtoryczny

na dzień 17. Grudnia 1825. zrana o godzinie 9. przed Ur. Krueger Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyseu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były

mogly.

Bydgoszcz dnia 9. Maia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, bei der Stadt Juowraciaw belegene abliche Gut Rombino, wovon dem Fiscus das Obereigenthum zustehet, und welches nach der revidirten gerichtlichen Taxe auf r6754 Athlr. 28 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ist, soll auf Gefahr und Kosten des Adjudicators, Friedensrichter Wrustlewsti, der das Meistgebot nicht ganz eingezahlt hat, öffentlich an den Meistsbietenden verkauft werden, und die Biestungs Termine sind auf

ben 14. Detober d. 3., ben 14. Januar f. 3., und ber peremtorische Termin auf

ben 16. April k. J., vor bem herrn Landgerichtsrath Köhser Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitsfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfeter Registratur eingeschen werden

Bromberg den 26. Mai 1825. Königl. Preußisch. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Rombino pod jurysdykcyą naszą zostaiąca, pod miastem Inowrocławem położona, nad którą dominium directum do fiskusz należy i która według taxy sądownie rewidowaney na Talarów 16,754 śgr. 28 szel. 4 iest oceniona, na ryzyko i koszta Sędziego Pokoiu Wruklewskiego, któremu taż wieś iuż została przysądzoną, i pluslicytum zupełnie niezapłacił, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź maj którym końcem termina licytacyjne

na dzień 14. Października r. b. na dzień 14. Stycznia r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 16. Kwietnia r. p. zrana o godzinie 9. przed Ur. Koehler Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4rech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 26. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal=Citation.

Auf ben Antrag bes Major v. Reiswitz zu Wendryn, als hypothekarischen Gläubiger, ist heute über das im Ostrzezower Kreise belegene, ber verwittweten Myskiewicz geborne Grabowska zugehörige Gut Przytocznica, ber Liquidations-Prozes erbffnet.

Es werden baher alle diejenigen undekannten Gläubiger, welche an das genannte Gut irgend einen Real-Anspruch zu haben vermeinen, hierdurch auf den 19. Detober e. vor dem Herrn Land-Gerichtsrath Roquette in unserem Geschäfts-Locale angesekten Termin vorges laden, um ihre Ansprüche anzumelden und nachzuweisen.

Alle diejenigen, welche in diesem Termin nicht entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte erscheinen, haben zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an das Gut Przystocznica, so wohl gegen den Käufer besselben als gegen die Gläubiger, unter welche das dereinstige Kaufgeld vertheilt wird, werden ausgeschlossen werden.

Diejenigen, benen es hier an Bekanntschaft mangelt, konnen sich an ben Justiz-Commissions = Math Piglossewicz, Landgerichtsrath Brachvogel und Justiz-Commissarius Panten wenden, und den Gewählten mit Vollmacht und Information versehen.

Rrotofcbin den 6. Juni 1825.

#### Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Reiswitz Majora w Wendrynie iako wierzyciela hypotecznego, nad dobrami Przytocznice w Powiecie Ostrzeszowskim położonemi do owdowiałey z Grabowskich Myszkiewiczowey należącemi proces likwidacyjny otworzonym został.

Wzywamy wszystkich wierzycieli niewiadomych, którzy do dóbr rzeczonych iakąkolwiek pretensyą realną mieć sądzą, aby takową w terminie

na dzień 19. Października r. b.

przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym, żameldowali i udowodnili.

Wszyscy ci, którzy w terminie tym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników nie stawią się, oczekiwać mogą, iż z pretensyami swemi do dóbr Przytocznice tak względem kupującego iako względem wierzycieli, pomiędzy których kupna summa sprzedaży dóbr tychże wynikająca podzieloną zostanie, wyłączonemi zostana.

Ci którym tu w mieyscu zbywa na znaiomości, obrać sobie mogą Ur. Pigłosiewicza, Panten Kommissarzy sprawiedliwości i Ur. Brachvogel Sędziego i Kommissarza sprawiedliwości na pełnomocnikow i tychże w plenipo-

tencyą opatrzyć.

Krotoszyn dnia 6. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreise im Dorse Spinoradz ober Smardze genannt, belezgene, ben Bartholomeuß Leonardschen Erben zugehörige Wirthöhaus nehst Zuzbehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 487 Rithlr. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Erzben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und wir haben einen Termin auf den 24. November e. vor dem Herrn Landgerichtsrath Lenz Morgens um 9 Uhr allz hier angesetzt.

Besitfahigen Raufern wird biefer Ter-

min hierdurch befannt gemacht.

Krotoschin den 15. August 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es soll nach bem hier affigirten Subs haftations-Patente bas in Bratz Nro. 45 gelegene, bem Tuchmacher Gottlieb Klambt gehörige Wohnhaus nehst Feltz garten, bas 306 Mthlr. gerichtlich taxirt ift, Schulden halber in bem am 30 ten November c. hier anstehenden Terzmipe öffentlich meistbietend verfauft werzben, wozu wir Kanfer einladen.

Meserit den 7. August 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht,

Patent Subhastacyiny.

Gościniec pod Juryzdykcyą naszą we wsi Synoradzu lub Smardzu w Powiecie Ostrzeszowskim położony do Sukcessorów niegdy Bartłomieia Leonardo należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 487 sgr. 10 iest oceniony, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 24. Listopada r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących o terminie tym ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 15. Sierpnia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyjnego, będzie domostwo sukiennika Bogumila Klembt w mieście Broycach pod liczbą 45 leżące, z ogrodem polnym na Tal. 306 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 30. Listopada r. b. wyznaczonym, tu w Międzyrzeczu sprzedane. Ochotę kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 8. Sierpn. 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befannfmachung.

Auf Beranlassung des Königl. Inquissteriats zu Kozmin, sollen hier in Schrosda am 12. October c. Bormitbags um 9 Uhr 98 Stuck Schaafe, inclusive 29 Stuck Lämmer, gegen sogleich baare Bezahlung im Bege einer bffentlichen Lieistation an den Meistbietenden verkauft werden.

Rauflustige werden baber hiermit eingeladen, sich im obigen Termine vor dem hiesigen Königl. Friedenögerichts= Locale zahlreich einzusinden.

Schroda den 13. September 1825. Kanigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Zpowudzctwa Król. Inkwizytoryatu w Koźminie maią tu w Szrodzie na dniu 12. Października r. b. zrana o godzinie 9. 98 sztuk owiec włącznie 29 sztuk iagniąt drogą publiczney licytacyi za natychmiastową zapłatą naywięcey daiącemu bydź sprzedane.

Ochotę kupna maiący wzywaią się zatem ninieyszem, aby w terminie powyższym przed lokalem tuteyszeyszego Królewskiego Sądu Pokoiu licznie zgromadzili się.

Szroda d. 13. Wrześn. 1825. Królewsko Pzuski Sąd Pokoiu.

Befanntmadung.

Das den Tuchmacher Carl Peschelsschen Eheleuten zugehörige, in Unruhsstadt (Karge) auf der Kreuzgasse unter Nro. 213 besegene Wohnhaus nebst Stallung, Hosraum und einem hinter dem Wohnhause situirten Gartchen, welsches alles gerichtlich auf 252 Athlr. 20 fgr. gewürdigt worden ist, soll zufolze Auftrags des Königs. Landgerichts zu Meserit im Wege der nothwendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Bu diesem Behuf haben wir einen tym wyznaczylismy termin licytacyi-Bietunge Termin auf den 10. Octo- ny na dzień 16. Października ber c. Varmittage um 10 Uhr in loco r. b. przed południem o godzinie 10.

Obwieszczenie.

Nieruchomości sukiennikowi Karrólowi Peschel i żonie iego należące, (w Kargowie) Unruhstadt przy ulicy krzyżowey pod Nro. 213 sytuowane, z domu mieszkalnego wraz z podwórzem, stayni i ogrodu za domem położonego, składaiące się, sądownie na Tak 252 śgr. 20 oszacowane, z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 10. Października r. b. przed południem o godzinie 10.

chem wir besit = und zahlungefahige maigeych, do nabycia nieruchomości Rauffuffige hierdurch einladen.

Mollftein ben 9. August 1825. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Unrubsfabt (Rarge) anberaumt, zu wel- w Kargowie, na ktory ochote kupna kwalifikuiących się i do zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn d. g. Sierpnia 1825. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Den 20. Detober c. Bormittags um o Uhr, follen auf ber Duble zu Drendorff verschiedene abgepfanbete Saus= gerathe, Botten und Dieh, ale: eine Ruh, Schweine, Schaafe, Sammel, I Roblen und mehrere Came, öffentlich an den Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden, welches Raufluftigen bierdurch befannt gemacht mirb.

Lobsens ben 29. August 1825.

Obwieszczenie.

Dnia 20. Października zrana o godzinie gtey maią bydź w młynie Dzwiersienskim różne torem exekucyi zatradowane sprzety domowe, pościel i bydło, mianowicie iedna krowa, świnie, owce, skopy, ieden źrzebieć i kilka gesi, publicznie naywięcey daiącemu za gotową zapłatę sprzedane, co do kupna ochote maiacym ninieyszem wiadomo się czyni.

Lobženica d. 29. Sierpnia 1825. Ronig L Preug. Friedensgericht. Krolewsko - Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachnng.

Es ift unfern Danzig auf ben Fleischerwiesen bei Dhra am 22. August b. J. ein Leichnam von ftarfer Ctatur, 5 Fuß 6 Boll groß, dunkelblonden Saaren, Die nicht furz abgeschnitten waren, runden Gefichte, etwas aufgeworfenen Lippen, gewolbter Stirn, einem Badenbarte hellblond ins rothliche fpielend, ber bis uber Die halbe Bade abgeschnitten gewesen, hellblonden Stugbart, gefunden worden, welcher burch mehrere Stiche und an Ropfe beigebrachte Bunden, getobtet ift, beffen Perfon bieber vollfommen unbefannt geblieben. Er ift nur mit einem leine= nen Rittel, bergleichen Beinfleibern und hembe befleibet gewesen, und haben fich unweit beffelben ein Sut und Paar Stiefeln vorgefunden.

Da nun nichts weiter über die Perfon ober bie Berhaltniffe bes Berftorbes

nen hat ermittelt werden konnen, so wird jeder, ber über die Person des Verstorbenen und dessen Angehörige, ind besondere aber zur Ermittelung der Thater, die um bessen Auskunft oder sonstige Data zur Fesissellung des Thatbestandes anzugeben im Stande sein sollte, hierdurch aufgesordert, darüber fordersausst bei dem unterzeichneten Gerichte Anzeige zu machen, und wird demselben dabet oblige Kostenfreiheit zugesichert.

Danzig den 2. September 1825. Konigl. Preuß. Land= und Stadt = Gericht.

Befanntmachung.

Das unter Mro. 378 auf der Ralischer Strafe bierfelbft belegene, bem Cafimir Dobrowolski gehorige Sans nebft Stal= fung und Garten, welches gerichtlich auf 338 Mthlr. geschätzt worben, foll, ba Raufer die Bedingungen bes Abjudica= tionsurtele nicht erfullt hat, auf beffen Gefahr und Roften anderweit öffentlich verkauft werben. hierzu ift ein Termin auf ben 9. November c. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landge= richterath Rosmeli in unferem Cigungs= Saale anberaumt, zu welchem wir Rauf= fustige mit bem Eroffnen einladen, bag bem Meift = und Bestbietenden ber Bu= fchlag geschehen wird, wenn nicht geset= liche hinderniffe entgegen fteben.

Die Taxe kann in unserer Registratur während den Dienststunden eingesehen werden.

Krotofin ben 14. Juli 1825. Fürfil. Thurn= und Taxisfches Fürftenthums = Gericht. Obwieszczenie.

Dom pod Numerem 378 na ulicy Kaliskiey tutay położony, do Kazimierza Dobrowolskiego należący, wraz z oborą i ogrodem na 338 tal. oszacowany, kosztem kupuiącego, który warunków wyroku adjudycyinego nie dopełnił, publicznie znowu sprzedany bydź ma.

W tym celu termin na dzień 9. Listopada r. b. o godzinie 10. z rana przed Deputowanym Sędzią Kosmeli w Izbie naszey Sessyonalnéy wyznaczywszy, zapozywamy nań chęć kupna maiących z tém oznaymieniem, iż przybicie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne iakie przeszkody zachodzić nie będą.

Taxa w Registraturze naszéy w czasie godziń urzędowania przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 14. Lipca 1825. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Subhaffations = Patent.

Die im Ostrzeszower Kreise belegene, zur Herrschaft Trzeienica und den Mülzter Franz Krafftschen Cheleuten gehörige Wassermühlen = Wirthschaft, Pila genannt, bestehend aus zwei Wohngedüsten, in deren einem die Mahlmühle bestindlich ist, einer Brettmühle, Stallunzgen, Scheune, Ucker und Wiesen, auf 2517 Athlir. gerichtlich gewürdiget, soll Schulden halber im Wege der Subhastation dessenden verstauft werden.

Hierzu sind zufokge hohen Auftrages bes Königlichen Hochlöbl. Landgerichts du Krotoschin d. d. 14. Mai d. J. Nro. 3673 nachstehende brei Termine auf

ben 30. Juli, ben 30. September., und den 30. November 1825.,

von benen die ersten beiden in der Stadt Rempen, der letzte aber in der Pilas Mable selbst abgehalten werden, angesseht. Kaussussige, welche besitz und zahlungsfähig sind, fordere ich auf, an den gedachten Tagen zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare kann bei bem Friedensge= richte in Kempen eingesehen werden. Rempen den 18. Mai 1825.

Vigore Commissionis.

Patent Subhastcyiny.

Wodny młyn Piła zwany, maietności Trzcińskiew, Powiecie Ostrzeszowskim położony, do matżonków Kraftów należący, a składaiacy się z dwoch domostw, w których iednym młyn się znayduże, tudzież z Piła, obor, stodoły, rol, i łak, ogółem na 25.17 Talarów sądownie oszacowany, z powodu długów droga publiczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany być ma. Tym końcem wyznaczone są stosownie do polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie d. 14. Maja r. b. Nro. 3673 następuiace trzy termina

na dzień 30. Lipca 1825, na dzień 30 Września 1825, na dzień 30. Listopada 1825, z których pierwsze dwa termina w mieście Kempnie, a ostatni w smaym wyżey rzeczonym młynie Piła zwanym odbyte być maią.

Wzywam przeto chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby w terminach tych stawilil, i licyta swe podali.

Taxa w Registraturze Sądu Poju w Kempnie przeyrzaną być może. Kempno d. 18. Maja 1825.

Vigore Commissionis, Czaykowski. Schulanzeige.

Die bffentliche Prufung ber fanmtlichen Klassen bes hiesigen Königlichen Gymnasiums, zu ber ich alle Freunde bes Schulwesens ehrerbietigst eintabe, findet am 27. 28. 29. und ber Schluß ber Feierlichkeit am 30sten d. Mts. statt.

Vom tsten bis zum 4ten October Nachmittags von 3 Uhr an, werden die nen aufzunehmenden Schüler geprüft.

Der Anfang best neuen Lehrfurfus ift ben Sten October.

Posen ben 16. September 1825. Stoc, Professor.

Abertiffement.

Extra schone reife Ananas, so wie auch sehr schone Beintrauben, beibes im billigften Preife, find zu haben bei bem Gartner Schultz auf ber Borstadt St. Martin in ber Piekary = Straffe Nro. 30.

Doniesienie szkolne.

Popis publiczny w Gimnazyum tuteyszem na który Szanownych przyiacioł nauk uniżenie upraszam, odbędzie się w dniu 27. 28. i 29. a zakończenie uroczyste dnia 30. t. m. Dla uczniów maiących bydź przyiętemi do Gymnazyum wyznacza się termin do popisu od 1. do 4. Października po południu od godziny 3. Bieg nowy nauk rozpocznie się dnia 5. Października 1825.

w Poznaniu d. 16. Wrześn. 1825. Stoc, Professor.

Doniesienie.

Przednie dostałe Ananasy iakoli też winogrony w naytańszych cenach dostac można u ogrodnika Schultz na przedmieściu St. Marcina w ulicy Piekarach pod Nr. 30.

Vermiethungs : Anzeige. Bon Michaelis d. J. ist in dem Gabsterschen Hause Mr. 408. eine links vom Eingange parterre belegene Wohnung, bestehend aus drei Stuben, Rüche, Reller u. s. w. zu vermiethen. Miethslustige konnen solche zu jeder Zeit besehen, und am Mittwoch den 21. September Nachmittags um 3 Uhr daselbst Contract abschließen mit dem Vormund der Gablerschen Minorennen Uhl green.

Mein auf Winiary neben bem Hellingschen Garten belegenes und befanntes Grundstück, bestehend aus 4 Morgen gutem Obstgartenland, Wohngebaude, Stallung, Hof und Wagenremise, alles im besten Zustande, wels ches die Gerechtigkeit zur Schankwirthschaft hat und bisher an eine Wohlstöbliche Casino-Gesellschaft verpachtet war, bin ich Willens zu Michaels d. J. nebst dem dazu gehörigen gut eingerichteten Inventario aus freier Hand zu verfaufen oder zu verpachten. Nähere Nachricht bei dem Unterzeichneten Taubenstraße No. 237 zu erfahren.

Earl Anders, Friseur.

Es empfiehlt fich bei seiner Durchreise im Portraitmalen, sowohl in Del als in Miniatur, ber Mahler Engelmann aus Berlin, im Mosesie noschen Garten Wilhelmsstraße wohnhaft.

#### Berfauf aus freier Sanb.

Meine Land = und Mahlen = Wirthschaft in polnisch Poppen Kosten unter Nro. 3. belegen, die gerichtlich auf 1021 Athle. 10 fgr. taxirt worden, ist sogleich aus freier Hand zu verkaufen, weil ich mich in Storchnest etablirt habe.

Bon dem zu accordirenden Kauf = Quanto können vorläufig 479 Athle. 14 sgr. ½ pf., zu 5 proCent Zinsen stehen bleiben, das Nähere ist bei dem Polizeis Bürgermeister Herrn Karstein zu Fraustadt zu erfahren, und die gerichtliche Taxe täglich zu inspiciren. Weswegen sich die resp. Kauslustigen an ihn in portofreien Briefen verwenden können, der auch berechtigt ist, mit sedem die Kauf-Punctation abzuschliessen. Storchnest bei Lissa den 12. September 1825.

Johann Cottlob Riesner, Bader = und Mullermeifter bier, als Eigenthumer.

Ginem hochgeehrten Publicum beehre mich zu benachrichten, baß ich auch biefes Jahr Mumenzwiebeln birect und echte aus Harlem beziehe, welche bis tften October bier eintreffen, und woruber bie Preis-Courante nachstens folgen.

Pofen ben 14. September 1825. F. Baumgarten, Runft= und Sanbelsgartner.

500 achte Spanische Mutter-Schaafe sind zum Berkauf bei M. J. Lowens thal Breitestraße Nro. 120.

Jeben Montag ift Burft und Cauertohl zu haben bei Rratfchmann sen.

Montag ben 19. Septbr. jum Abendessen: Schmor-Enten und Telstauer Rüben. Friebel I. auf St. Domingo,

Zur Subseription der Terpsichore, Sammlung der neuften und beliebtesten Tanze für's Pianoforte, 12 Hefte, wovon jedes aus zwei Bogen besteht (Preis 7½ Sgr.) ladet ergebenst ein. Posen den 10. September 1825.

C. Al. Simon.

## Getreide = Markt = Preise in der Haupistadt Posen. (Nach preußischen Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch dent<br>7. Septbr.,                             | Freitag den<br>9. Septbr. | Moutag beit<br>12, Septbr.   |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
|                     | von bis                                                  | von bis                   | von bis                      |
| Meigen der Scheffel | - 15 - 16 -<br>- 10 - 11 +<br>- 17 6 - 20 -<br>- 5 - 7 - | - 16 4 - 17 6<br>- 5 7 -  | - 22 6 - 23 -<br>- 15 - 16 - |

en Montag in Wurft und Cancelobl zu, baben bei Kratifchmann sen,

and a der to. Seether stom Altendation! Ed dier Emen und Set